# Amtliche Beilage

311111

# Rreisblatt. Umtliches Organ für den unter deutscher Berwaltung stehenden Zeil des Rreises Czenstochau.

Abaefandt von der Staatsdruckerei Warfchau am 31. August 1917.

Wysłany przez Drukarnie rządową w Warszawie d. 31 sierpnia 1917 r.

Gazety powiatowej.

Urzędowy dodatek

Urzędowy Organ dla tej części Powiatu Częstochowskiego, która jest pod Zarządem Niemieckim.

#### Inhaltsverzeichnis:

- 86. Polizeiverordnung betr. den Verkehr mit Sen und Stroh.
- 87. Bekanntmachung über Erweiterung des § 15 der Verordnung über Beschlagnahme und Sicherstellung der Ernte 1917.
- 88. Polizeiverordnung zur Schonung des Prerdematerials.
- 89. Polizeiverordmung über den Berkehr mit Cichorien.
- 90. Berordnung betr. Weiden und Weidenkörbe.
- 91. Verordnung über Freigaboicheine und Verkehrsicheine über beschlagnahmte Waren.
- 92. Zwiah zur Verordnung über Ginführung des allgemeinen Raßzwanges bom 9. 9. 15.
- 98. Bekanntmachung über Einrichtung einer Zweigstelle des militärischen Textil-Boschafpungsamts Lodz in Warschau.

#### 86.

#### Polizeiverordnung.

Auf Grund der Verordnung vom 16. Dezember 1916 (Verordnungsblatt für das Generalgouvernement Warschau Nr. 58) erlasse ich solgende Polizeiverordnung:

§ 1.

Die Anssuhr von Heu und Stroh jeder Art, lose sowie kn Ballen gepreßt, gehäckselt oder ungehäckselt über die Grenzen eines Kreises ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Kreischefs gestattet.

§ 2.

Frei bleibt der Handel mit Hou und Stroh:

- a) zwischen den Kreisen Warschau-Stadt und -Land,
- b) zwischen den Kreisen Lodz-Stadt und Land.

#### § 3

Ohne besondere Genehmigung der Kreischefs dürfen Hen und Stroh über die Kreisgrenzen ausgeführt werden:

- a) von den Proviantämtern des Generalgouvernements,
- b) von den von den Proviantämtern entsandten, mit schriftlichem gestempeltem Answeis versehenen militäschen Auffäusern,
- c) von den beiden Firmen Bruno Toussaint in Kutno und D. Orleansti in Warschau, die lediglich für die Armeeintendantur Rauhsintter auftausen und deren Angestellte mit schriftlichen Ausweisen der Armeeintendantur versehen sind,
- d) von denjenigen Personen und Unternehmungen, denen seitens des Berwaltungschefs die ausdrückliche Senehmigung hierzu erteilt wird.

#### 8 4

Alle bereits abgeschlossenn Verträge, die vorstehenden Verkehrsbeschränkungen zuwiderlaufen, werden hiermit ohne Entschädigung für Verkäuser oder Käuser ausgehoben, bereits geleistete Anzahlungen sind zurückzuerstatten.

#### Treść numeru:

- 86. Rozporządzenie policyjne dotyczące przewozu siana i słomy.
- 87. Obwieszczenie dotyczące rozszerzenia § 15 co do sekwestru i zabezpieczenia zbioru z roku 1917.
- 88. Rozporządzenie policyjne dotyczące ochrony materjalu końskiego.
- 89. Rozporządzenie policyjne dotyczące przewozu cykorji.
- 90. Rozporządzenie dotyczące wierzb i koszy wierzbowych.
- 91. Rozporządzenie dotyczące świadectw zwolnienia i na przewóz towarów zasekwestrowanych.
- 92. Uzupełnienie rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia ogólnego przymusu paszportowego z dnia 9.9.15.
- 93. Obwieszczenie dotyczące otwarcia przez Wojenny Urząd Dostaw Tkackich w Łodzi i oddziału w Warszawie

#### 86.

#### Rozporządzenie policyjne.

Na mocy rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1916 r. (Dz. Rozp. dla Jeneral-Gubernatorstwa Warszawskiego Nr. 58) wydaję następujące rozporządzenie policyjne:

#### § 1

Wywóz poza granice powiatu wszelkiego rodzaju siana i słomy luźnej jako też prasowanej w bele, rżniętej na sieczkę i niepociętej jest dozwolony tylko za piśmiennym zezwoleniem naczelnika powiatu.

#### § 2.

Dozwolony pozostaje handel sianem i sloma:

- a) pomiędzy powiatami: Warszawskim miejskim a ziemskim;
- b) pomiędzy powiatami Łódzkim miejskim a ziemskim,

#### § 3.

Bez osobnego pozwolenia naczelników powiatów mogą przewozić siano i słomę przez granice powiatów:

- a) urzędy prowiantowe Jeneral-Gubernatorstwa;
- b) mianowani przez urzędy prowiantowe i zaopatrzeni w piśmienną ostemplowaną legitymację zakupnicy wojskowi;
- c) obiedwie firmy Bruno Toussaint w Kutnie i D. Orleański w Warszawie, które zakupują surową paszę wyłącznie dla intendentury oraz ich urzędnicy, zaopatrzeni w piśmienne legitymaje intendentury armii.
- d) osoby i przedsiębiorstwa, którym Szef Administracji udzielił na to wyraźnego pozwolenia.

#### 8 4

Wszelkie zawarte już umowy, sprzeciwiające się mniejszym ograniczeniom obrotu, znoszą się niniejszym bez odszkodowania dla sprzedającego lub kupującego, wypłacone już zaliczki winny być zwrócone.

Alls Ausfuhr im Sinne des § 1 ift es nicht anzusehen.

Jako wywóz w myśl § 1 nie uważa się, jeżeli zaprzegi mają przy sobie w drodze potrzebne do paszenia koni siano i słomę, jednakże najwyżej po 5 kg siana i 5 kg słomy na konia.

wenn Gespanne bei Fahrten über Land das zur Fütterung ihrer Pferde ersorderliche Heu und Stroh, jedoch höchstens 5 Kilogramm Heu und 5 Kilogramm Stroh jür das Pferkuit sich führen.

€ 6.

§ 6.

Wykroczenia przeciwko niniejszym przepisom pociągają za sobą grzywnę do 10 000 marek lub katę więzienia do 6 miesięcy, albo też obiedwie kary razem. Siano i słoma, które wbrew niniejszym przepisom wywiezione zostały poza granice powiatu podlegają konfiskacie bez odszkodowania. U właścicieli i handlarzy, którzy powtórnie usiłują wbrew zakazowi wywieźć siano i słomę poza granicę powiatu, może prócz tego naczelnik powiatu zarządzić kontiskatę użytych do wywozu koni i wozu bez odszkodowania.

§ 5.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmun gen werden mit Geldstrase bis zu 10 000 Mark oder mit Gesängnisstrase bis zu 6 Monaten, oder mit beiden Strasen geachndet. Hen und Stroh, das entgegen vorstehenden Bestimmungen über die Grenzen eines Kreises ausgeführt wird, unterliegt der Einziehung ohne Entschädigung. Bei Bestigern und Händlern, die im Wiederholungsfalle versuchen, hen und Stroh über die Kreisgrenzen verbotswidrig auszusühren, kann der Kreisches außerdem auf entschädigungslose Einziehung der zu der Ausfuhr benutzten Pserde und Bagen erkennen.

§ 7.

§ 7.

Niniejsze rozporządzenie nabiera natychmiast mocy obowiązującej.

Borstehende Verordmung tritt josort in Kraft.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1917 r.

Warschau, den 11. August 1917. Der Berwaltungschef Szef Administracji przy Jenerał-Gubernatorstwie Warszawskim w zast.

beim Generalgouvernement Warschau. J. B.: von Born-Fallois. von Born-Fallois.

87.

1330/17.

#### Bekanntmachung.

## 87. Obwieszczenie.

Auf Grund des § 19 der Verordnung vom 21. Juni 1916 betreffend die Sicherstellung der im Jahre 1916 gewachsenen Ernte (Verordnungsblatt Ar. 36) in Verbindung mit § 17 der Verordnung vom 27. Juni 1917 betreffend die Sicherstellung der im Jahre 1917 gewachsenen Ernte (Versordnungsblatt Ar. 79) bestimme ich im Einvernehmen mit der Armeeintendankur hiermit folgendes:

Na mocy § 19 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1916 r. dołyczącego zabezpieczenia zbioru z roku 1916 (Dz. Rzop. Nr. 36) łącznie z § 17 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1917 r. dotyczącego zabezpieczenia zbioru z roku 1917 (Dz. Rozp. Nr. 79) postanawiam niniejszym w porozumieniu z intendentura armiji co następuje:

Die im § 15 der Verordnung vom 27. Juni 1917 getroffenen Bestimmungen über Wicken, Lupinen, Buchweizen und hirse sinden mit Wirkung vom 1. September 1917 auch auf die noch aus früheren Ernten stammenden Bestände Anwendung. Zawarte w § 15 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1917 r. postanowienia co do wiki, łubinu, gryki i prosa stosują się począwszy od 1 września 1917 roku również i do zapasów pochodzących ze zbiorów poprzednich.

Marschan, den 13. August 1917.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 1917 r.

Der Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warschatt. J. V.: von Vorn-Fallvis. Szef Administracji przy Jeńerał-Gubernatorstwie Warszawskim w zast. von Born-Fallois.

88.

1343/17.]

#### 90

#### \$8.

### Polizeiverordnung. zur Schonung des Pferdematerials.

#### Rozporządzenie policyjne,

Auf Grund der Verordmung vom 16. Dezember 1916 zur Ergänzung der Verordnung über die polizeiliche Gewalt der Kreispolizeibehörden vom 22. März 1915 (V. Bl. 1916 Kr. 58) erlasse ich solgende Polizeiverordnung:

dotyczące ochrony materjału końskiego.

\$ 1.

Na mocy rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1916 r., uzupełniającego rozporządzenie z dnia 22 marca 1915 r. (Dz. Rozp. 1916 Nr. 58) dotyczące władzy policyjnej powiatowej wydaję następujące rozporządzenie policyjne:

Es ist verboten, Fuhrwerke mit Lasten oder nit Personen derart zu beladen, daß die Pserde übermäßig angestrengt werden.

§ 1

f heladenan Raftsukunan

Zabrania się obciążać wozy ciężarami lub osobami w sposób zrywający nadmiernie konie.

Muf beladenen Lastsuhrwerken dürfen keine Personen mitsahren. Beladene Lastsuhrwerke dürfen nur im Schritt fahren. Der Kutscher hat neben dem Wagen zu gehen. Bei starken Steigungen haben die Begleiter des Wagens in die Räder zu greifen.

#### \$ 2.

Na wozach, naladowanych ciężarami nie wolno jechać osobom. Wozy, naladowane ciężarami, winny jechać stępa. Woźnica winien iść obok wozu. Przy silnych wzniesieniach drogi winny osoby towarzyszące wozowi chwytać za koła

\$ 3.

Jede rohe Mißhandlung von Pferden ist verboten.

§ 4.

Zuwiderhandlungen gegen die Bejtimmungen der §§ 1 bis 3 werden mit Geldstrase bis zu 5000 Mark oder mit Gesängnis bis zu 3 Monaten bestrast. Es kann auch auf Geldstrase und Freiheitsstrase gleichzeitig erkannt, sowie die Einziehung der Pferde und Fuhrwerke versügt werden.

\$ 5.

Diese Polizeiverordnung tritt sosort in Kraft.

Warschau, den 11. Augnst 1917.

Der Verwaltungschef beim Seneralgouvernement Warschau. J. V.: von Vorn-Fallois.

89.

#### Polizeiverordnung

#### über den Berkehr mit Cichorien.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs vom 16. Dezember 1916 (Verordnungsblatt Ar. 58 von 1916) erlasse ich solgende Polizeiverordnung:

#### § 1.

Der Verkehr mit Cichorienwurzeln und den daraus hergestellten Erzeugnissen über die Grenzen eines Kreises hinaus ist nur mit Genehmigung des Verwaltungschefs zutässig.

#### § 2.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 10 000 M. oder mit Gesängnis bis zu 6 Monaten bestrast. Es fann auch auf beide Strasen gleichzeitig erfannt werden. Außerdem kann die Einziehung der verbotswidrig ausgesführten Waren, sowie der dazu benutten Besörderungs= mittel verjügt werden.

§ 3.

Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.

Warschau, den 27. August 1917.

Der Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warschau. von Kries.

90.

### Verordnung betreffend Weiden und Weidenförbe.

Die Bekanntmachung betreffend Weidenruten vom 13. Januar 1917 wird in ihrem ersten Absah ausgehoben. Statt dessen wird verordnet:

Beschlagnahmt und meldepflichtig sind sämtliche ungeschnittene Weidenruten, Weidenstöcke, Weidenschienen und Weidenrinden. Freigaben erfolgen durch die Kriegsrohstossstelle.

Der Verkauf, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von neuen aus Weidenvuten hergestellten Körben ist nur mit Genchmisgung der Kriegsrohstoffstelle Warschau gestattet. Der Austragsteller ist auf Anfordern verpstlichtet, durch Vorlage der Freigabescheine über Weidenruten nachzuweisen, daß die Körbe aus freigegebenem Waterial hergestellt sind.

§ 3.

Wszelkie brutalne obchodzenie się z końmi jest zabronione.

§ 4.

Wykroczenia przeciw przepisom §§ 1—3 karane będą grzywną do 5000 marek lub więzieniem do 3 miesięcy. Może być także zasądzona równocześnie grzywna i kara pozbawienia wolności, jako też zarządzona konfiskata koni i wozów.

§ 5.

Niniejsze rozporządzenie policyjne nabiera natychmiast mocy obowiązującej.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1917 r.

Szef Administracji przy Jeneral-Gubernatorstwie Warszawskim w zast.

von Born-Fallois.

1368/17.]

1390/17]

89.

### Rozporządzenie policyjne dotyczące przewozu cykorji.

Na mocy rozporzrądzenia pana Jeneral-Gubernatora z dnia 16 grudnia 1916 r. (Dz. Rozp. Nr. 58 z 1916 r.) wydaję następujące rozporządzenie policyjne

§ 1

Przewóz korzeni cykorji i jej wytworów poza granice pojedyńczego powiatu, dozwolony jest tylko za zezwoleniem Szefa Administracji.

§ 2.

Wykroczenia karane będą grzywną do 10 000 marek lub więzieniem do 6 miesięcy. Mogą być także zastosowane obiedwie kary razem. Prócz tego może być zarządzona konfiskata wywiezionych wbrew zakazowi towarów, jakoteż środków do wywozu użytych.

§ 3

Niniejsze rozporządzenie policyjne nabiera natychmiast mocy obowiązującej.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 1917 r.

Szef Administracji
przy Jeneral-Gubernatorstwie Warszawskiem
von Kries.

90.

#### Rozporządzenie dotyczące wierzb i koszy wierzbowych.

Znosi się pierwszy ustęp rozporządzenia z dnia 13 stycznia 1917 r. dotyczącego prętów wierzbowych. Natomiast postanawia się:

Sekwestrowi oraz obowiązkowi zglaszania podlegają wszystkie nieścięte pręty, kije, obręcze oraz kory wierzbowe. Zwolnienia wydaje Wydział Surowców Wojennych.

Sprzedaż, wwóz. wywóz i przewóz nowych z prętów wierzbowych wyrobionych koszy dozwolone są jedynie za zezwoleniem Warszawskiego Wydziału Surowców Wojennych. Wnioskodawca jest na żądanie zobowiązany, przez okazanie świadectwa zwolnienia prętów wierzbowych wykazać, że kosze zostały zrobione ze zwolnionego matejrału.

Im übrigen gelten auch für diese Beschlagnahmen sämtliche in der Bekanntmachung vom 24. Mai bezw. 22. Dezember 1916 erlässenen Bestimmungen.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

28 arfchau, den 31. Juli 1917.

Der Generalgonverneur.

bon Befeler.

#### 91.

#### Verordnung.

In Abanderung der Bekanntmachung vom 28. Dezems ber 1916 wird bestimmt:

A. Freigabescheine sind nur von Eigentümern beschlagnahmter Ware zu beantragen und innerhalb vierzehn Tagen nach Stellung des Antrags abzuholen bei der Kriegsrohstofsstelle Warschau in Warschau, Bielansbastraße 10.

Kriegsrohstoffstelle Lodz in Lodz, Ziegelstraße 18, sofern die Ware, für welche Freigabe beantragt wird, in dem Gebiet des Polizeipräsidiums Lodz lagert.

B. Verkehrsiche in e können bei den vorgenannten Stellen beantragt und in Empfang genommen werden von Eigentümern freigegebener Waren, oder ihren Angestellten.

Bei Beantragung von Freigabescheinen und Verkehrsscheinen sind vorzulegen:

- 1. Pag,
- 2. Gewerbepatent des Geschaftsinhabers,
- 3. wenn der Schein durch Angestellte beantragt wird, persönliches Gewerbepatent und Gewerbepatent des Geschäftsinhabers, wie auch boglaubigte Vollmacht der Gigentümer der Ware.

Bei Beantragung eines Verkehrsscheines ist außerdem der Freigabe= oder Teilfreigabeschein vorzulegen.

Ferner sind schriftliche Anträge zulässig, in denen außer Bestätigung einer deutschen Behörde über Notwendigseit und Richtigseit der Angaben, gemäß § 4 Abs. 3 der Bekanntmachung vom 24. Mai 1916, bescheinigt sein nuß, daß die vorerwähnten Papiere derselben Behörde vorgeslegen haben.

Freigabe- und Verkehrsscheine werden an andere als die vorstehend bezeichneten Bersonen — im besonderen also an Vermittler — nicht außgegeben. Vermittlern ist der Zutitt zu dem Cobände der Kriegsrohstosssche Warschau und der Zweigstelle Lodz strengstens verboten.

#### Strafbestimmungen.

Wer entgegen vorstehender Berordnung als Bermittler für dritte Personen Freigabe= oder Berkehrsscheine besorgt, Personen aufsordert oder anreizt, Freigabe= oder Berkehrsscheine zu besorgen, wird mit Sefängnisstrase bis zu fünf Jahren oder mit Seldstrase bis zu 10 000 Mark allein oder in Verbindung miteinander bestraft.

Zuständig sind die Militärgerichte.

Warichan, den 1. August 1917.

Ter Generalgouverneur. v. Bejeler. Do powyższego sekwestru stosują się wszelkie przepisy obwieszczeń z dnia 24 maja i 22 grudnia 1916 roku.

Niniejsze rozporządzenie nabiera natychmiast mocy obowiązującej.

Warszawa, dnia 31 czerwca 1917 roku.

Jeneral-Gubernator

1316/17.]

v. Beseler.

#### 91.

#### Rozporządzenie.

Zmieniając obwieszczenie z dnia 28 Grudnia 1916 roku postanawia się:

A. Podania o świadectwa zwolnienia mogą być złożone li tylko przez właścicieli towarów zasekwestrowanych i odebrane w ciągu 14-tu dni po złożeniu wniosku w Warszawskim Wydziale Surowców Wojennych w Warszawie, Bielańska Nr. 10.

Łódzkim oddziałe Surowców Wojennych w Łodzi, ul. Cegielnia 18,

- o ile towar, co do którego podanie o zwolnienie złożone zostało, znajduje się w obrębie Prezydjum Policyjnego w Łodzi.
- B. Podania o świadectwa na przewóz towarów mogą być składane do wyżej wymienionych urzędów oraz stamtąd odebrane przez właścicieli zwolnionych towarów lub ich personel.

Przy składaniu podań o świadectwa zwolnienia i świadectwa na przewóz towarów należy przedstawić:

- 1. Paszport,
- 2. Patent przemysłowy właściciela interesu,
- 3. O ile podanie o świadectwa zwolnienia zlożone zostaje przez personel, osobisty patent przemysłowy działającego i patent przemysłowy właściciela interesu, oraz uwierzytelniona plenipotencja właściciela towaru.

Przy składaniu podania o świadectwa na przewóz towarów należy oprócz tego przedstawić świadectwo na całkowite albo częściowe zwolnienie towaru.

Nadto dozwolone są piśmienne podania, w których oprócz potwierdzenia urzędu niemieckiego co do potrzeby i prawdziwości danych złożonych, stosownie do § 4 ustępu 3 olwieszczenia z dnia 24 maja 1916 roku zaświadczone być musi, iż wyżej wymienione papiery przedstawione były temuż urzedowi.

Swiadectwa zwolnienia oraz na przewóz wydaje się tylko wyżej wymienionym osobom a nie innym, zwłaszcza pośrednikom. Pośrednikom wstęp do gmachu Warszawskiego Wydziału Surowców Wojennych i do Oddziału Łódzkiego surowo jest wzbroniony.

#### Przepisy karne.

Kto wbrew powyższemu rozporządzeniu jako pośrednik dostarczy osobom trzecim świadectwa zwolnienia lub na przewóz, lub kto wzywa lub nakłania do dostarczenia takowych, karany będzie więzieniem do 5 lat, albo grzywnądo 10 000 marek oddzielnie lub lącznie.

Kompetentne są sądy wojskowe.

Warszawa, dnia 1 sierpnia 1917 r.

Jeneral-Gubernator pod. v. Beseler.

1355/17.]

#### Zufaß gur Berorduung

liber Cinführung des allgemeinen Paßzwanges im Generals goubernement Warschau bom 9. 9. 1915.

Zujäßlich zu der Verordnung betreffend Sinführung des allgemeinen Paßzwanges im Generalgouvernement Warschau vom 9. 9. 15 — Verordnungsblatt für das Generalsgrubernement Warzichau Nr. 2 — wird bestimmt:

Die Ergänzung der im Generalgonvernement Warschau ausgestellten Pässe, deren Blätter durch Stempel oder Bermerse von Behörden völlig ausgefüllt sind, hat durch Sinssyung von gedruckten Ergänzungsblättern, die mit den bischerigen Passormularen genau übersinstimmen mitsen, zu ersolgen.

Die Ergänzungsblätter find mit fortlaufenden Seitenzahlen zu versehen und derart in den Paß einzuhesten, daß ihre Verbindung durch einen über die Hoftschnur geklebten Stempel des Kreischefs (Polizeipräsidenten) auf der Innen-

jeite des Pakumschlages gesichert ist.

Soweit die Ergänzung von Pässen bereits durch Einfügen von Ergänzungsblättern aus gewöhnlichem Papier erfolgt ist, müssen diese Blätter, sosern sich auf ihnen Eintragungen besinden, gleichfalls fortlausend mit Seitenzahlen und mit dem Stempel des Kreischess (Polizeipräsidenten) versehen werden. Auch diese Pässe sind zu vervollständigen, und zwar in der Beise, daß in die schon eingehefteten Ergänzungsblätter die neuen gedruckten Ergänzungsblätter, wie vor beschrieben, eingefügt werden, und zwar hinter das letzte mit Eintragungen versehene Blatt aus gewöhnlichem Papier; die nun noch übrigbleibenden, nicht beschriebenen Blätser aus gewöhnlichem Papier sind zu durchstreichen.

Eine andere als die borflehend angeordnete Ergänzung der Pässe ist ungulässig und hat zur Folge, daß der Grenz-

übertritt nicht gestattet wird.

Ffir die Einfügung der Ergänzungsblätter ist eine Gebihr nicht zu erheben.

Warfchan, den 15. August 1917.

Non Seiten des Generalgouwernements Der Oberquartiermeister Briggemann, Oberstleutnant.

#### 93.

#### Bekanntmachung.

Mit Bezug auf die Verordnung — betreffend Beschlagnahme von Web-, Wirk-, Strick-, Band- und Gurtwaren vom 18. Juli d. J. — wird bekannt gegeben, daß das Militärische Textil-Beschaffungsamt Lodz eine Zweigstelle in

Warfchau, Luxenburg = Gallerie 12, I.

errichtet hat.

Auch die Zweigstelle des Militärischen Textil-Beschaffungsambes, Abteilung Webstoffmeldeamt, wird Meldungen nach den Bestimmungen unter "D. Meldepflicht" der Berordnung dom 18. Juli in obigen Dieusträumen entgegennehmen.

Warfchau, den 23. August 1917.

Generalgoubernement.

#### 92.

#### Rozporządzenie

W uzupełnieniu rozporządzenia z d. 9 wrześ. 1915 r.( Dz. Rozp. dla Jen.-Gub. Warsz. Nr. 2) dotyczącego wprowadzenia ogólnego przymusu paszportowego postanawia cie.

Dopełnienia paszportów wydanych w Jeneral-Gubernatorstwie Warszawskim, których kartki są kompletnie wypełnione stemplami i zapisami władz, należy uskutecznić przez dołączenie drukowanych kartek dodatkowych, które muszą się dokładnie zgadzać z dotychczasowymi formularzami paszportowymi.

Na kartkach dodatkowych należy umieścić bieżące numera stronnic i wszyć je w ten sposób do paszportu, ażeby ich połączenie było zabezpieczone na wewnętrznej stronie okładki paszportu stemplem naczelnika powiatu (prezydenta policji) nalepionej na łączący sznurek.

Jeżeli dopelnienie paszportów już nastąpiło przez dodanie kartek dodatkowych ze zwyczajnego papieru, kartki te, o ile na nich znajdują się zapisy, winny również otrzynać numera porządkowe stron i stempel naczelnika powiatu (prezydenta policji).

Uzupelnić należy także i te paszporty i to w ten sposób, iż dołącza się, jak wyżej opisano, do wszytych już kartek dodatkowych nowe drukowane kartki dodatkowe i to za ostatnią kartką zwyczajnego papieru, pokrytą zapisami, pozostale jeszcze, nie zapisane kartki zwyczajnego papieru należy przekreślić.

Prócz wyżej zarządzonego dopelnienia paszportu, inne dopelnienie nie jest dozwolone i powoduje zakaz przekroczenia granicy.

Za dołączenie kartek dodatkowych nie pobiera się oplaty.

Warszawa, dnia 15 sierpnia 1917 r.

Od Jeneral-Gubernatorstwa Naczelny Kwatermistrz Podpułkownik Brüggemann.

1377 17.]

#### 93.

#### Obwieszczenie.

W powołaniu się na rozporządzenie z dnia 18 lipca r. b., dotyczące sekwestru wyrobów tkackich, dzianych, pończoszniczych, bandaży i pasów, podaje się do wiadomości, że Wojenny Urząd Dostaw Tkackich w Łodzi otworzył oddział w Warszawie, Galerja Luxenburga Nr. 12<sup>1</sup>.

Również oddział Urzędu Dostaw Tkackich, Urząd Meldunkowy Towarów Tkackich, będzie przyjmował zgłoszenia według przepisów, wyszczególnionych w rozporządzeniu z dnia 18 lipca pod "D. Obowiązek Zgłoszenia".

Warszawa, dnia 23 sierpnia 1917 r.

1389/17]

Jeneral-Gubernator.

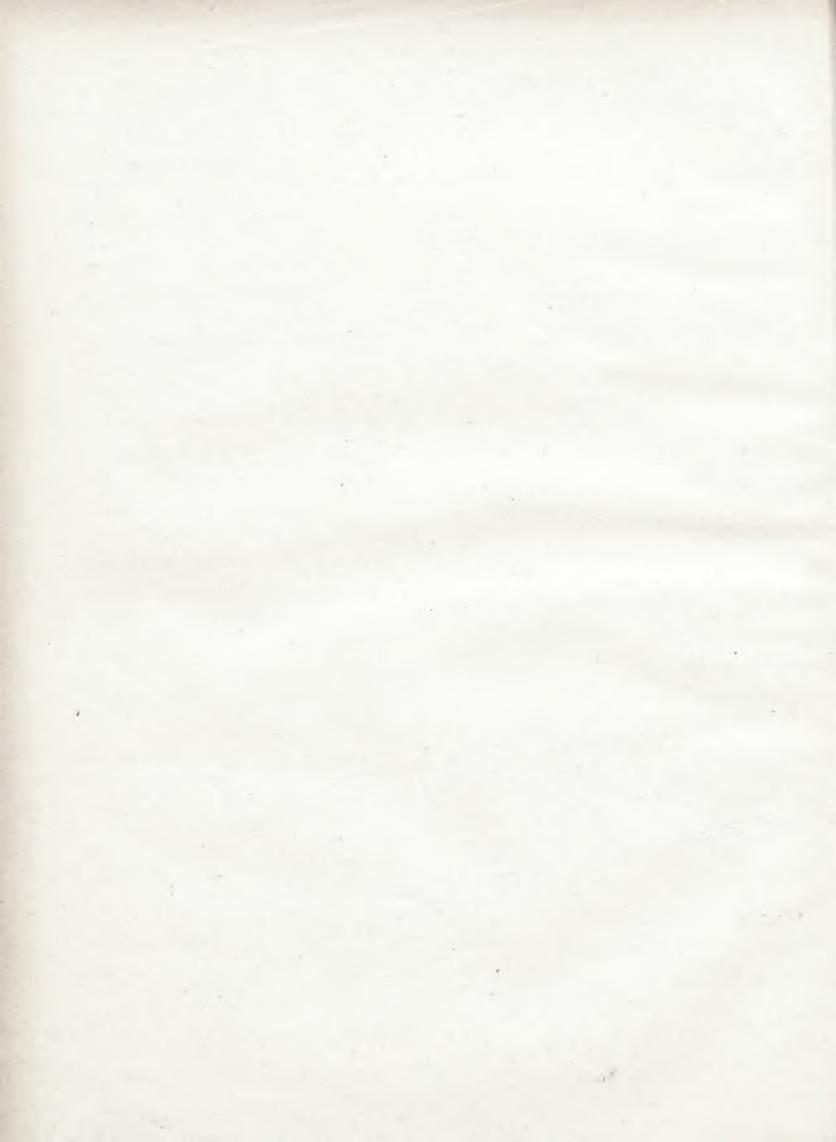